## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. Februar 1965.

Nrº 27.

3. Lutego 1865.

#### (201) Sundmachung.

Mr. 2261. Das hohe k. k. Staatsministerium hat im Ginvernehmen mit dem behen k. k. Hinanz. Ministerium zu Folge Erlaßes vom 8. l. M. Zabl 22053 die mit dem Erlaße des Ministeriums des Innein rom 30. Acvender 1859 Zahl 28639 (Statthalterei : Erlaß rom 10. Dezember 1859 Z. 52176) eriheitte Benilligung zur Bemauttung der Kandesstraßen von Lemberg nach Rohatyn und ron Zinna woda nach Hoszany — unter Einhaltung der mit dem ers nährten Ministerial : Erlaße gerehmigten Taxissähe und Einhebungss Motalitäten — auf weitere fünf Jahre, vom lesten Jänner 1865 an, zu verlängern besunden.

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Janner 1865.

#### Chwieszczenie.

Nr. 2261. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu, postanowiło rozporządzeniem z dnia 8. b. m. l. 22053 pozwolenie, udzielone rozporządzeniem ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 30 listopada 1859 l. 28539 (rozporzadzenia Nami stnictwa z dnia 10. grudnia 1859 r. l. 52176) do pobierania myta na gościńcu krajowym ze Lwowa do Robatyna i z Zimnejwody do Hoszany przedłuzyć — przy zachowaniu wyż wymienionem rozporządzeniem przyjętej taryfy i sposobu pobierania myta — od końca stycznia 1865 na dalsze pieć lat.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 15. stycznia 1865.

#### Обващень с.

Нр. 2261. По решеню изъ 8. сего месяца ч. 22053 изволило высоков ц. к. Міністерство державнов въ пороземіній съ высокимъ ц. к. Міністерствомъ финансовъ позволенье, орделенов решеньють Міністерства справъ вистренныхъ зъ дна 30. Листопада 1859 ч. 28539 (респораженье Наместьицтва зъ дна 10. Грядна 1859 ч. 52176) до омытована гостинцевъ краевыхъ отъ Львова до Рогатына и отъ Зимнои Коды до Гошанъ — затримени призволени въ спомненомъ решенью міністеріальномъ поставки тарыфовіи и способы выбирана — почакши отъ последного Сечна 1865, на дальшихъ пать лётъ продолжити.

Що см семъ до общои въдомости подав.

Отъ ц. к. Намъстництва.

Львокъ, дим 15. Сжини 1865.

Mr. 4542. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gericht wird ben tem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des verstorsbenen Felix Hochmuth hiemit bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Jacob Schick, Bormund der minderjährigen Elisabeth, Ferdinand und Ludwig Schick, dem Grundbuche gleichzeitig aufgetragen wurde, im Laftenstande der, dem Grundbuche gleichzeitig aufgetragen wurde, im Laftenstand der Ginftanten der Ginftanten der Ginftaltung des Ediftes vom 5% Jänsen vom 4. Tezember 1848, Gerichtesosten von 1 st. 30 fr. nebst den besonders zu ersehenden Kosten der Ginschaltung des Ediftes vom 5. März 1864 3. 806 und den gegenwärtigen auf 1 st. gemässigten Erefuzionekosten zu Gunsten der minderjährigen Elisabeth, Ferdinand und Ludwig Schick im Erefuzionekoge zu intabuliren.

Der bezügliche Befcheid wird dem bestellten Kurator frn. Adam

Frank in Janow zugestellt.

Janow, am 17. Janner 1865.

#### (209) E d y k t. (3)

Nr. 8123. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że c. k. prokuratorya skarbowa w imieniu g. k. kościoła w Martynowie, jako głównego kościoła w Tenetnikach, w zwrócenie gruntu kościelnego Wierzch, Rozdolina i Moczychwost albo Propaściska zwanego dnia 22. lipca 1864 do l. 4874 pozew wytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 31. października 1864 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony był.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej księżny p. Eleonnory Ja-Płonowskiej z domu hrabiny Skarbek wiadome nie jest, przeto został onej na jej koszta i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana adwokata Dra. Schrenzla z zastępstwem adwokata Dra. Stanisława Skałkowskiego postanowiony — któremu pozew powyzszy oraz z uchwałą w roku 1864 doręcza się, i w załatwieniu protokołu posiedzenia z dnia 19go grudnia 1864 nowy termin do wniesienia obrony na dzień 28. marca 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznacza się.

Wzywa się wiec zapozwanej, ażeby na terminie albo osobiście staneta, albo odpowiednią informacyę mianowanemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępcę sobie obrała. i tutejszemu sadowi oznajmiła. w ogóle, aby wszystkie prawne średki do swej obrony uzyła, ponieważ w razie przeciwrym niepomyślue skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 28. grudnia 1864.

#### (223) Lizitazione . Ankündigung.

Nr. 857. Bur Beräußerung der tem f. f. Aerar gehörigen, auf ben sogenannten Stryjer Schanzen in Lemberg befindlichen bret Blockbäuser sammt ben dazu gehörigen Grundstücken wird eine neuers I che öffentliche Lizitazion am 21. Februar 1865 Bormittags 9 Uhr im Lizitazionezimmer der Lemberger f. f. Finanz Bezirks Direkzion abgehalten werden.

Die Auerufepreise betragen, und zwar:

a) Für bas Clockaus Nr. I. sammt ben baju gehörigen Gründen 996 ft. 67 fr. Sage: Neunhundert Neunzig Sechs Gulden 67 fr. niterr. Mahr.:

b) Kur tas Blockhaus Dr. II. sammt ben bazu gehörigen Grunden 1199 fl. 50 fr. Sage: Eintausend Einhundert Neunzig Neun

Gulden 50 fr. öft. B.; c) Kur bas Blockhaus Rr. III. fammt ben baju gehörigen Grunden 1353 fl. 83 fr. Sage: Eintausend Dreihundert Funfzigdrei Gulben 83 fr. öfterr. Währ.

Bu dieser Lizitazion und dem Kaufe werden Personen zugelaffen, welche hieron burch tie allgemeinen Gesetze und die Landesverfassung nicht ausgeschlossen sind und Realitäten bestigen durfen.

Jeder Kauflustige hat den zehnten Theil des Ausrufspreises zu Handen der Lizitazions-Rommission als Vadium zu erlegen.

Ge können auch schriftliche mit dem 10% Babium versebene, gehörig unterschriebene und versiegelte Offerten längstens bis feche Uhr Albends an dem der Ligitazion vorangehenden Tage, das ift 20. Fe-

bruar 1865 bei dem Vorstande der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Lemberg überreicht werden.

Die Anbothe können bei der mundlichen Lizitazionsverhandlung und in den schriftlichen Offerten sowohl auf einzelne Objekte als auch in concreto auf alle drei Objekte zusammen angebracht werden.

Die näheren Lizitazionsbedingungen werden ben Kaussustigen am Tage der Lizitazion von der Lizitazions = Kommission vorgelesen und können auch vor diesem Zeitpunkte bei der k. k. Finanz = Bezirks = Di= rekzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Begirte-Diretzion.

Lemberg, den 16. Janner 1865.

#### 228) G & i f t. (1)

Mr. 223. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Kakusz wird der liegenden Masse nach Herrn Karl Tworowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider Herrn Karl Tworowski—Wolf Kurz wegen Uebergabe einer Kuh und Ersah des Nuhens pr. 1 fl. öst. W. wöchentlich oder wegen Jahlung von 35 fl. österr. W. s. 1. N. G. unterm 31. Juli 1863 Bahl 3227 eine Klage angebracht und um kichterliche Histe gebeten, worüber die Tagfahrt auf den 11. Mai 1865 Vormittags 9 lihr bestimmt wurde.

Da ber belangte Herr Karl Tworowski mittlerweile verstorben, und seine Erben bem Gerichte nicht bekannt sind, so hat das f. f. Bezirkegericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Bürger frn. Isaak balk als Kurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Ge-

richtsordnung verhandelt merten wird.

Durch tieses Grift werden demnach die Erben des Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Bezirfsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheitigung dienlichen vorschriftsmässigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich tie aus deren Berabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Kalusz, am 23. Marg 1864.

(208) E d y k t. (2

Nr. 6673. C. k. sad obwodowy w Złoczowie do publicznej wiadomości podaje, że na wczwanie c. k. sądu krajowego Lwowskiego do publicznej sprzedaży przymusowej uchwałą tegoż sadu z dnia 28. września 1864 l. 36428 dozwolonej dóbr Boryków, Wołoszczyzna i Siołki, do pana Ludwika Jankowskiego należących, w obwodzie Brzeżańskim położonych, na zaspokojenie należytości towarzystwu kredytowemu galicyjskiemu w sumie 19537 złr. m. k. czyli 20513 zł. 881/2 kr. w. a. i 32934 zł. 50 c. w. a. z procentami 4% biezacemi, od dnia 30. czerwca 1864 liczyć sie majacemi, tudzież należytości od 1. stycznia 1862 od pierwszego kapitalu w kwocie 660 złr. m. k. czyli 693 zł. w. a. przypadających i od drugiego kapitału pożyczki w kwocie 827 zł. 50 kr. w. a. zaległych rat wraz z odsetkami 4% od każdej zaległej raty, od 1. stycznia 1862 liczyć się mającemi, i kosztów sądowych w kwocie 21 zł. 90 kr. w. a. wedle przedłożonych i zatwierdzonych warunków towarzystwa kredytowego galicyjskiego, termin na dzień 24. lutego 1865, 24. marca 1865 i 28. kwietnia 1865, każdego razu o godz. 10tej zrana, w tutejszym lokalu sadowym wyznaczony został:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzielenia pożyczki przyjęta w samie 104026 złr. 40 kr. m. k. czyli 109237 zł.

70 kr. w. a.

Kazdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą cześć ceny wywołania w sumie 10924 zł. w. a. w gotowiźnie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności. w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyc się mających, do rąk komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyj zwrócone zostanie.

Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cenę wywołania sprzedane nie były, w trzecim terminie niżej ceny wywołania — jednak za taką tylko cenę sprzedane będą, któraby na zaspokojenie wierzytelności kredytowego galic. stanow.

towarzystwa z należytościami podrzednemi wystarczyła.

Dla tych wierzycieli, którym niniejsza uchwała albo wcale, albo w należytym czasie doręczoną być nie mogła, jakoteż i dla tych hypotecznych wierzycieli, którzyby później ze swemi prawami do tabuli weszli, ustanawia się uiniejsza uchwałą kuratora wosobie pana adwokata Dra. Mijakowskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Wesołowskiego, co równocześnie obwieszczeniem wiadomo się czyni.

Wyciąg z ksiąg towarzystwa kredytowego, ekstrakt tabularny i warunki licytacyi w pierwopisie, jakoteż inne dokumenta zacho-

wują się w aktach.

Złoczów, dnia 28. grudnia 1864.

Nr. 4740-2266. Bon dem k. k. Lemberger Landes als Sans belögerichte nird dem Simche Halberstam mit diesem Edikte bekannt gemacht, taß die Nachlasmasse tes Jacob Philipp wider benfelben uns term 25. Jänner 1865 B. 3995 ein Gesuch um Erlastung dis Bahlungsauftrages wegen einer Mechselsorderung pr. 560 ft. öst. Währ. f. N. G. überreicht habe, welchem Gesuche mittelst Beschluß vom 26. Jänner 1865 willfahrt wurde.

Da der Wohnort bes Simche Halberstam bem Gerichte unbefannt ift, so wird bemselben der herr Advotat Dr. Nechen mit Cubstituirung des herrn Advotaten Dr. Natkis auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Besscheid bieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 30. Janner 1865.

Nr. 46443. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni pane Wincentemu Podoleckiemu, że w skutek podania p. Henoraty z Tomaniewiczów Zwolińskiej de praes. 13go października 1864 ł. 46443 polecono, ażeby w przeciągu dni 14tu wykazał, że prenotacya sumy 860 zł. w. a. i 6 dukatów w stanie biernym dóbr Kobyla dom. 131. pag. 150. n. 44. on. na rzecz jego uskuteczniona, jest usprawiedliwioną lub w toku usprawiedliwienia się znajduje, gdyż inaczej wykreśloną zostanie.

Poniewaz miejsce pobytu p. Wincentego Podoleckiego nie jest wiadome, azatem c. k. sąd krajowy do zastępywania go i na jego koszt i szkodę tutejszego adwokata Dra. Dąbczańskiego, doręczając mu dotyczącą równoczesną uchwałą do 1.46443, z zastępstwem ad-

wokata Dra. Zminkowskiego kuratorem mianował.

Niniejszym więc cdyktem upomina się pana Wincentego Podoleckiego, w należytym czasie osobiście stanąć lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępcę wybrać i sądowi oznajmić, ogółem stosownych środków użyć, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Lwów, dnia 23. listopada 1864.

Mro. 57077. Bom f. f. Landesgerichte wird fund gemacht, daß gur Befriedigung ber von Rudolf Korber, Rechtsnehmer bes Kornel

und Thadeus Fernet niver Amalie Seemann und die Erben des Korl Seemann erstegten Summe per 2187 st. 34 fr. kW. oder 2287 st. 49 fr. öst. W. sammt 5% vom 1. Juli 1843 lausenden Zinsen, der Gerichtstosten per 23 st. 60 tr. öst. W., 8 st. 73 fr., 11 st. 29 fr. und 37 st. öst. Br. Währ. die exekutive Feilbiethung der, der Amalia Seemann und den Erben des Karl Seemann gehörigen Realikät Mro. 604 1/4 in Lemberg in zwei Terminen, das ist: am 2. März und 16. März 1865 immer um 4 Uhr Nachmittags vorgenommen werden wird.

Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth per 3418 fl. 55 fr. öft. B. angenommen und die Realität wird bei den obigen zwei Terminen nicht unter tem Schähungswerthe hintangegeben werden.

Jeder Kaussussige hat vor der Lizitazion den Isten Theil des Ausrufspreises, t. i. den Betrag per 341 fl. öft. M. als Badium im Baaren oder in galiz. Sparkassedicheln oder in Pfandbriefen der galiz. Kreditanstalt oder in Grundentlasiungs-Obligazionen des Lemberger Statthaltereigebietes. die Pfandbriefe und Grundentlastungs-Obligazionen nach dem Lageskurse, welcher durch den Ausweis der Lemberger Kantelekammer zu erweisen ist, berechnet, zu Sänden der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches Badium dem Meistbiether in den angeholbenen Kauspreis eingerechnet und testbalb zurückekalten, den übligen Lizitanten nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

Von dem Erlage biefes Vabiums wird ber Excluzionsführer Rudolf Körber befreit, wenn er datselbe uber seiner Sabularforderung pragmatisch retsichert, und biese Versicherung burch den beizubringenben neuesten Tabularextrakt vor der Lizitazions = Kommission nachge=wiesen haben wird.

Jedem Kauflustigen wird gestattet, die Lizitozions-Bedingungen, ben Schäpungeaft, ten Tabularextrakt ter zu verät pernten R alität in ber h. g. Registratur einzusehen und in Abschrift zu erheben, bezüglich ber Steiern wird er auf bas k. k. Steueramt gewiesen.

Collte die Realitet in ten besagten Terminen nicht menigstene um den Schägungemerih veräußert merben fonnen, mirb jur Re elslung erleichternter Bedingungen die Tagjagung auf den 22. Mars 1865 um 4 Uhr Nachmittags angeordnet.

Bon dieser Listazions Musschreibung merben diejenigen Glansbiger, tenen ti ser Bescheid nicht techtzeitig vor tem ernen Termine zugenellt werden könnte, oder welche nach ter Uebereichung tes Listazionsgesuches in das Gruntbuch gelangen sollten, ferner die dem Wohnorte nach unbekannten Beata Jerzabek. Anna Karl. Jonas Goldstern und Franz Felinghausen, oder im Falle deren Absterbens beren unbekannte Erben durch den ihnen aufgestellten Kurator Hern. Alv. Dr. Wszelaczyński verständigt.

Bom f. f. Lantesgerichte. Lemberg, am 28. Dezember 1864.

Nro. 51. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht Uscieczko werben diejenigen, welche als Gläubiger an die Perlasienschaft des am
27. Cfteber 1864 mit Testament verstorbenen Myszkower gr. kath.
Pfariers Augustin Lotocki eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, diese ihre Forderung bei diesem Gerickte bis zum 10. April
b. J. mundlich over ichritick anzumeleen, und wegen Darihuung ihrer Umprücke bei diesem k. k. Bezirksgericke am 22. April 1865 um 9
Uhr Bormittags persönlich over turch einen Bevollmächtigten zu erscheinen, nidrigens dieselben an die Berlassenichaft, wenn sie durch Vezahlung der angemelteten Forderung erschöpft wurde, kein weiterer Umspruch zustünde, als insosen ihnen ein Pfandrecht gebührt und daß die am 22. April 1865 biergerichts nicht erscheinenden Gläubiger dem Beschluße der Annesenten als beispimmend werden angesehen nerden.

Uscieczko, am 12. Sanner 1865.

Mro. 1043. Gine Postamte: Atzessifienstelle mit dem Jahreeges ha'te von 400 ft. und ter Rougienepftidt im glichen Lettage ift im galigi den Loudiretzionebegirte in Erledigung gefommen.

Die Bewerter hoben ihre gelorig boft mentirten Cefuae binnen brei Wechen tei ter f. f. Popibiretzien in Lanberg eit zubringen und hierbei anzugeben, ob und in welchem Grade vieselben mit einem Pisteamten ober Diener in Galizien ober ber Busowina verwantt ober verschnägert find.

Bon ter f. f. galig. Poft Direfgion. Lemberg, am 27. Janner 1865.

Nr. 55678. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy trzech książeczek galie, kasy oszczedności, a mianowicie Nr. 13842 na imię Tomasz Dziuk z wkładką 125 złr. m. k. z dnia 14. listopada 1858 Nr. 10169 na imię Balicka Barbara z wkładką 150 zł. w. a. z dnia 9. lutego 1860 i dokładką 50 zł. w. a. z dnia 2. sierpria 1864, Nr. 26029 na imię Dziuk Tomasz z wkładka 70 zł. w. a. z dnia 24. września 1861 i dokładką 200 zł. w. a. z dnia 13. października 1863, ażeby takowe w przeciągu sześciu miesięcy sądowi przedłożyli, lub też prawa swe do posiadania udowodnili, gdyż w przeciwnym razie książeczki rzeczone umorzone zostona.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 31. grudnia 1864.

Ankundigung. (202)

Nro. 427. Wegen Verpachtung des dem Przemysler lateinischen Seminarfonde gehörigen, im Zołkiewer Rreifeen gelegen Butes Zaluze auf sechs nacheinander folgende Jahre, t. i. vom 24. Marg 1865 bis dahin 1871 wird am 15. Februar 1865 in der Zolkiewer f. f. Kreisbehördekanglei eine Ligitagion abgehalten merden.

Die Ertragerubrifen diefes Gutes bestehen:

a) in 88 Joch 1533 🗆 Klf. Ackergrunden, 58 🗆 Klf. Wiesen, in 93 1300 🗆 Klf. Sutweiden. in 36

Die Inventarial - Aussaat besteht:

in 5 Roret 10 Garnet Weizen, in 29 Rorn, 16 in 11 Gerften , in 36 Haiden, in 38 Haser, 16 in — Erbsen, und in -Hanfsamen,

b) Propinazione = Mugen.

Bum Ausrufepreise wird ber im letten sexenium erzielte Bestboth des Pachtidillings mit 1951 fl. Sage! Gintaufend Reunhundert Ginundfunfzig Gulden in oft. 2B. angenommen.

Die entfallende Grund : und Gebaudesteuer wird vom Bacht-

schillinge entrichtet.

Bachtluftige, verfeben mit einem 10% Babium merben eingeladen, am besagten Termine um 9 Uhr Bormittage in der Rreikamtekanglet gu eifdeinen, mo ihnen bie übrigen Ligitagionebedingniffe merden befannt gegeben werben.

Collte der erfte & zitazionetermin ungunftig ausfallen, fo wird am 20. Februar eine zweite und am 28. Februar eine dritte Lizitas

zionsverlandlung abgehalten werd n.

Mit Badium belegte schriftliche Offerten merten ebenfalls angenommen, muffen jedoch tie ausdrudliche Erflarung enthalten, daß fich der Offerent den Lizitazionsbedingnissen und dingt untermerfe.

Von der f. f. Rreisbehörde.

Zolkiew, am 23. Janner 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 427. Względem wydzierzawienia Przemyskiemu funduszowi łac, seminarium należących dóbr Zaluza na 6 po sobie następujących lat, t. j. od 24. marca 1865 r. az dotad 1871 r. odbedzie się dnia 15. lutego 1865 r. w kancelaryi władzy obwodowej publiczna licytacya.

Rubryki dochodów tych dóbr są następujące:

a) 88 morgów 1533 🗆 sążni ornych pól, 93 58 🗆 " lak, 1300 36 pastwisk. 1300 📋 " pastwisk. Inwentaryalny wysiew obejmuje: korcy 10 garcy pszenicy, 29 żyta, 97

11 16 jeczmienia, 36 hreczki, 38 owsa, 97 16 grochu, konopi; 12

b) dochód z propinacyi.

Jako conę wywołalną ustanawia się kwote z dzierzawy ostatnich sześć lat 1951 zł. Mówię! Jeden Tysiąc Dziewięćset Pięćdziesiatjeden zł. wal. austr.

Przypadający podatek gruntowy i domowy z czynszu posesyi

płaconym berzie.

Chęć dzierzawienia mający, zaopatrzeni w 10% wadyum, mają na pomienionym terminie o 9ej godzinie z rana w kance.acyi obwodowej się zgłosić.

W razie niepomyślnej licytacyi na pierwszym terminie, licy-

tacya 20, i 28. lutego b. r. powtórzoną będzie.

Pisemne oferty z wyraźna deklaracją, iż oferenci punktom dicytacyi bezwarunkowo się poddadza, także przyjęte zostaną.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 23. stycznia 1805.

(3)Uwiadomienie.

Nr. 3014. W mieście obwodowem Tarnowie jest opróżnione

miejsce weterynarza.

Cheacy objąć te posade i osiedlić się w Tarnowie, zechce wnieść pisemną prosbę do urzędu gminnego miasta Tarnowa, popartą wywodami uzasadniajacemi jego usposobienie, tak co do sztuki lekarskiej (weterynaryi) jako też pod względem nieskazitelnych obyczajów do dnia 15: marca 1865.

Magistrat. Tarnów, dnia 20. stycznia 1865.

(196)

Mro. 2720 - 1375. Bon bem f. f. Lemberger Landes = als Sandelegerichte wird bem herrn Stanislaus Grafen Komorowski mit Diefem Edifte befannt gemacht, daß Leopold Hift wider benielben auf Grund des Mechfels ddto. Lemberg 19. Marg 1863 über 70 fl. oft. unterm 17. Sanner 1863 gur Bahl 2720 1375 eine Bechfelflage überreicht habe, wornber mit Befchluß vom Beutigen bie Bahlungeauflage erlassen murbe.

Da ber Bohnort bes herrn Stanislaus Grafen Komorowski unbefannt ift, fo mird bemfelben ter Berr Landes-Advofat Dr. Czemeryuski mit Substituirung des Herrn Landes-Advofaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befdeid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865.

(211)© d (2)

Mr. 2549. Die Gigenthumer nachstehender, vor mehr als 32 Jahren gerichtlich erlegter Schuldscheine und sonstiger Urkunden, als:

1. Alexander Kosiński in Betreff bes burch Maryanna de Karczewskie Stoińska in Szypowce am 19. Mai 1805 3n feinen Gunften über 40000 fl. poln. ausgesiellten Schuldscheines;

2. Balthazar Ziochowski, Gigenthumer nachftehender Urfunden:

a) eines Schulbscheines, ausgestellt burch Matheas Chrzanowski in Hinkowce, am 1. April 1795 über 2000 fl. poln.;

h) eines Schuldscheines, ausgestellt burch Matheas Chrzanowski in Hinkowce. am 2. April 1796, über 1000 fl. poln.;

c) eines Bescheinigungs = Bettels des Michael Michalaty ohne Datum und Beugen, blos mit einem Rreuggeichen gefertigt, über 11 Dus faten, 13 fl. poln. 15 gr.;

d) eines Schuldicheines bes Anton Dingoborski Kolodrubka ddto.

17. Dezember 1780 über 7 Dufaten;

e) eines Echuldscheines des Petro Fedorów. Michaleze ddto. 16. Ef: tober 1793 über 5 Dufaten, 25 fl. poln., 5 Dufaten und 3 fl. poln.;

werden im Ginne bes Soffammerbefretes vom 28. Janner 1840 3. 446 aufgefordert, die obigen, be m hierortigen f. f. Steuer= als ge= richtlichen Depositenamte erliegenden Urfunden binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen zu erheben, indem fonft nach fruchtlofen Berlauf diefer Frift diefe Urfunden aus der Depositen-Raffe in die Regi= stratur zur weiteren Aufbewahrung werden übergeben merden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Uścieczko, an 12. Dezember 1864.

Ronfurd : Mudfchreibung.

Mro. 2402 - B. A. C. Bur provisorischen Besetzung der bei tem f. f. Bezirkamte in Pilano, Tarnower Rreifes, in Erledigung gefommen Begirteamte : Aftugieftelle wird hiemit der Ronfure ausgefdri ben.

Sollte tiefe Stelle im Wege ber Berfetjung befett, und hiedurch eine Aftuarestelle bei einem anderen Begirframte erledigt, oder follten in Diefer Beit auch fonft berlei Stellen im unternebenden Bermaltunges gebie:he offen werden, jo wird auch ju beren Besetzung geschritten werden

Die Bewerber um diefe Stelle haben fich über die gurudgelegten juridi de politischen Ctudien, über die allenfalls bestandene Richteramtes oder politischepraktische Prufung, und über die Renntniß ter polnischen, oder einer andern flavischen Sprache auszumeisen und ihre Gefude in der Frist von 14 Tagen von der dritten Ginschaltung bes Ronfurfes an gerichnet, im Wege ter vorgesetten Beboide anber ju

Von ter f. f. Lantes-Rommiffion für Versonal-Angelegenheiten ter gemischten Bezirkeamter.

Krakan, am 18. Janner 1865.

G d i f t.

Mro. 2483-1241. Bon bem f. f. Lemberger Lantes = als Sandesgerichte mird den Gerren Leon Mochnacki und Josef Gladysz. wski mit tiefem Etitte befannt gemacht, daß wider diefelben Hersch Selzer burch Dr. Madurowicz unter dem 16. Janner 1865 gur Bahl 2483-1241 eine Bed'feiflage plo. 240 fl. oft. B. f. Dt. G. hiergerichts überreicht habe.

hierüber wurde mittelft Befchluß vom heutigen gegen herrn L on Mochnacki als Afgeptanten und Gerrn Josef Gladyszewski als Aussteller des eingeflagten Bechfele ddto. Lemberg 21. Auguft 1864 über 240 fl. öft. 28. tie Bahlungkauflage erlaffen.

Da der Wohnort der herren Leon Mochnacki und Josef Gladyszewski tiefem Gerichte nicht befannt ift, fo werden dem Erfteren der herr Landes = Advefat Dr. Gregorowiez mit Cubftinirung des Berin Landie: Advotaten Dr. Pfeiffer und Letterem Berr Landes-Acvefat Dr. Roinski mit Cubstiturung des Lautes : Novokaten Dr. Rochen auf ihre Gefahr und Roften zu Kuratoren bestellt und benfelben ber oben angeführ e Befweit diefes Gerichtes jugenellt.

Bom f. E. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 19. Jänner 1865

R dy k t.

Nr. 595. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego p. Lazarza Zadurowicza niniejszym edyktem, ze przeciw niemu na podstawie wekslu z daty Stanisławów 22. września 1864 na 333 zł. 75 c. w. a. pod dniem 28. grudnia 1864 do 1. 20064 nakaz platniczy całej sumy na rzecz Chaje Beidorf wydany został, który to nakaz ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi w osobie p. adwokata Maciejowskiego ze substytucyą p. adwokata Minasiewicza doręcza się.

Stanisławów, dnia 18. stycznia 1865.

(220) Kundmachung. (1)

Mro. 9332. Bom f. f. Przemyśler Kreisaerichte wird fund gemacht, taß im Zwecke ber Hereinbringung der Forderung ter ga izgischen Sparkasse per 1840 fl. 55 kr. öft. W. sammt 5% Zinsen vom 28. Juli 1862 und Rosen per 154 fl. 32 kr. und 6 fl. 50 kr. öft. W. die zwangsweise Feilbiethung des im Sanoker Kreise gelegenen, der Sabine Sosie zw. Namen Haralewicz und Ludwig Johann zw. Namen Krajewski gehörigen Gutes Bukowiec bei diesem k. k. Kreise gerichte am 20. Februar 1865 um 10 Uhr Bormittags unter erleichsternden Bedingungen statisinden wird.

Als Ausrufepreis mird ber gerichtlich erhobene Schätzungswerth von 15.554 ft. 90 fr. festgefest; — wenn an dem obenern abnten Termine Niemand biesen Preis biethen sollte, so wird bas Gut auch unter bem

Schägungepreise veraußert werten.

Jeder Kaussusige ist verbunden, den Betrag von 1500 fl. öft. Währ. im Baren oder in galizischen Sparkassedückeln nach dem Nominalwerthe, oder in öffentlichen auf ten lleberbringer lautenden Papieren nach dem letten in der Lemberger Zeitung notirten Kurse, jestoch nicht über dem Rominalwerthe, sammt Kupons und Talors als Babium zu Fänden der Lizitazione-Kommission zu erlegen, weldes, falls im Baren erlegt, in den Kausschilling eingerechnet, den Mitbiethenden aber nach beendigter Feilbiethung zurückeistatet werden wird

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen, der Tabularextraft und der Schätzungeaft konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werten.

Bon ber Ausschreibung biefer Ligitagion werden beibe Streittheile

fammtliche Sypotheforgläubiger verständigt. Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl. am 4. Janner 1865.

#### Obsvieszezenie.

Nr. 9332. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż celem zaspokojenia pretensyi galic, kasy oszczędności w kwocie 1840 zł. 55 kr. w. a. z odsetkami po 5/140 od 28. lipca 1862 i kosztów w ilościach 154 zł. 32 kr. i 6 zł. 50 kr. w. a. rozpisuje się sprzedaż przymusowa dóbr Bukowiec obwodu Saneckiego. Zofii Sabiny dwojga imion Haralewiczowej i Ludwika Jana dwojga imion Krajewskiego własnych, która przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym dnia 20go lutego 1865 o godzinie 10tej przed południem pod lżejszemi warunkami odbędzie sie.

Za cene wywołania stanowi się suma 15.554 zł. 90 kr. w. a., przez sądowe oszacowanie wynaleziona; jeżeliby na oznaczonym terminie tej ceny nikt nie ofiarował, natenczas dobra te za niższa nawet

cene sprzedane bedą.

Każdy cheć kupienia mający obowiązany jest, sume 1500 zł. w. a. w gotówce lub w książeczkach galic. kasy oszczedności podług nominalnej wartości, lub też w papierach publicznych na okaziciela opiewających według ostatniego kursu Gażety Lwowskiej, jednakże najwyżej w nominalnej wartości tychże obliczonych, wraz z kuponami i talonami jako wadyno do rak komisyi licytacyjnej

złożyć, która najwięcej ofiarującemu, jeżeli w gotowiźnie złożoną będzie, w cenę kupna wliczoną, zaś współlicytantom przy ukończonej licytacyi zwróconą będzie.

Resztę warusków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć można.

O czem się obydwie strony i wszystkich wierzycieli hypotecznych zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 4. stycznia 1865.

(224) Konkurs: Ausschreibung. (1)

Mr. 593. Zur Wiederbesetzung der beim f. f. Bezirksamte in Kenty in Erledigung gefommenen oder durch eine etwaige Versetzung anderen Orts in Erledigung kommenden Bezirk: amts = Rangl ftenstelle mit dem Jabresgehalte von 367 fl. 30 fr. oft. IB. wird hiemit binsven 14 Tagen, nach der dritten Einschaltung in der Krakauer Zeischaltung

tung gerechnet, ber Ronturs ausgeschrieben.

Bewerber um die Verleihung dieses Dienstpostens haben ihre Rempetenzgesuche unter Nachwelsung des Alters, Standes, ber zurücksgelegten Etudien, der Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache in Wort und Schrift und ihrer Verwendung seit dem Austritt aus den Studien, — insoferne dieselhen im Staatsdienste stehen, mittelst der denselben ummittelbar vorgesetzen Behörde, sonst aber mittelst der k. f. Bezirfsamtes ihres dermaligen Aufenthaltes bei dieser k. f. Kreisbehörde einzubringen.

Siebei wird bemerkt, bag bei Berleihung diefer Dienstiftelle auf geeignete disponible Beamte vorzugsweife Bedacht genommen wer-

ben wird.

Von der k. k. Kreisbehörde. Wadowice, den 22. Janner 1865.

(221) E d y h t. (1

Nr. 1407. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem uwiadamia nieobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych Izydora Frundzę i Teodora Galler, iż przeciw nich na podstawie wekslu z dnia 29. listopada 1864 zarazem nakaz zaptacenia sumy wekslowej 130 zł. w. a. na rzecz Fischla Gold się wydaje, i tenze nakaz nieobecnym przez ustanowionego kuratora w osobie pana adwokata Dwernickiego z substytucya pana adwokata Minasiewicza się dorecza.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, duia 25. stycznia 1865,

#### Methode Toussaint - Langenscheidt.

Empfohlen v. d. Redaksion d. Lemb. Zeit. in Nr. 56 de 1864.

Die nach derselben in 9. Aufl. erschienenen französ, und engl.

Unterrichtsbriefe zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von "G. Langenscheidt in Berlin. Halleschestrasse 1." (Briefe franco.) (2233-2)

Angrige Platt.

wordship prywatne.

## KASSA-SOHDIND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Alnstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber k. k. privil. öfferr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lomberg übernimmt in den Kaffaftunden von 9 bis 121. Lor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kaffa-Scheine, welche auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn. Pest. Prag und Triest fundbar und einlöstar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Bingen Wergutung beträgt

für Scheine bei Sicht gablbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

Kaffascine ber Zertrale und ber Schresteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Zahlung genomwen, jedoch erst zwei Tage nach baseibst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Cotheit ber Giri.

Baberes ift an ber Raffa ber Unftalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dir. 211 ex 1864 biefes Blattes.